# Amts = Blatt.

*№* 30.

0. Marienwerder, den 26sten Juli

1839

### Berordnung,

ben Bertehr auf ben Runft-Strafen betreffenb.

I. Bir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen ze. haben für nötigig erachtet, den Nachtheilen, welche die bisher verstattete Willführ hinsichtlich der Belastung und Einrichtung der Fuhrwerke sowohl für die Unterhaltung der Kunststraßen, als für den Verkehr auf dent selben mit sich bringt, durch geeignete Vorschriften zu begegnen. Zu diesem Behuf verordnen Wir nach dem Untrage Unseres Staats. Ministeriums wie folgt:

Beim Befahren aller zusammenhängenden Kunststraßen soll an allem ger werbemäßig betriebenen Frachtsuhrwert, sowohl dem zwei: als dem vierrädrigen ohne Unterschied der Bespannung, der Beschlag der Radselgen (d. h. der auf die Felgen gelegte Metallreisen) eine Breite von mindestens vier Zoll haben.

Auf welche Runftstragen diese Borschrift Anwendung findet, wird durch be: soudere Bekanntmachungen Unseres Finang Ministers naber bestimmt werden.

6. 2.

Die Ladung der gewerbsmäßig betriebenen Frachtsuhrwerke darf auf allen Runsstraßen ohne Unterschied, bei einer Felgenbreite von weniger als funf Joll an Bewicht nicht mehr betragen, als:

in der Zeit vom 15. Novbr. in der Zeit vom 15. April bis 15. April bis 15. Novbr.

a, bei vierrädrigem Fuhrwerk 60 Centner b, bei zweirädrigem Fuhrwerk 30 Centner

30 Centner.

6. 3.

Bei einer größern Felgenbreite ift ein ftarkeres, als das oben (6. 2.) bestimmte Gewicht der Ladung in so weit erlaubt, daß bei einer Felgenbreite von funf, jedoch unter sechs Boll:

in der Zeit vom 15. Novbr. in der Zeit vom 15. April bis 15. April bis 15. Novbr.

a, bei vierrädrigem Fuhrwert 80 Centner

100 Centner

b, bei zweiradrigem Fuhrmert 40 Centner

50 Centner,

Ausgegeben in Marienwerber ben 27sten Juli 1830.

ber einer Felgenbreite von feche Bolf:

in der Zeit vom 15. Moubr. in der Zeit vom 15. April bis 15. April bis 15. Novbr.

a, bei vierradrigem Fuhrwert 100 Centner 120 Centner b, bei zweiradrigem Fuhrwert 50 Centner 60 Centner

bochftens geladen werden durfen.

Sine startere Belastung ist auch bei Unwendung noch breiterer Felgen wicht gestattet. Gine Ausnahme hiervon tritt jedoch dann ein, wenn die Lasdung aus einer untheilbaren Last (z. B. großen Bausteinen) von größerem Gewicht besteht, in welchem Falle auch eine größere Feigenbreite als sechs Zoll nicht erforderlich ist.

6. 4.

Jeder Führer eines gewerbsmäßig betriebenen Frachtsuhrworks, welches eine Aunststraße befährt, ist verpstichtet, den mit der Kontrolle beauftragten Beamten (s. 14.) auf Erfordern das Gewicht der Ladung, unter Vorzeigung der Frachtbriefe und sonstigen darüber sprechenden Papiere, anzugeben. Unch muß derselbe, wenn das Fuhrwert von einem Spedireur oder Schaffner bestrachtet worden, mit einem Ladeschein von Seiten des Lestern versehen sein, woraus das Gewicht der Ladung im Ganzen sich ergiebt.

Wenn die Angabe der Große der Ladung oder die Vorzeigung der dar; über sprechenden Papiere verweigert wird, imgleichen wenn der Führer nicht mit dem oben vorgeschriebenen Ladeschein verseben ift, ist derselbe verpflichtet, einer speziellen Ermittelung der Große der Ladung auf seine alleinige Gefahr

und Roften fich ju unterwerfen.

6. 5.

Im Falle dringenden Berdachts, daß, der Ungabe des Führers (g. 4.) ungeachtet, das Fuhrwerk mit einer größeren Ladung, als nach den Bestime mungen der fg. 2. 3. zuläßig ist, versehen sei, bleibt die spezielle Ermittelung der Größe der Ladung vorbehalten. Die damit verbundenen Kosten und Austagen fallen, wenn sich ergiebt, daß die Ladung das angegebene Maaß wirklich überschreitet, dem Führer zur Last; im entgegengesetzten Falle werden dieselben von der Chausse: Verwaltung getragen. Auch sollen die vorger dachten Kosten und Austagen dann von der letzteren übernommen werden, wenn zwar die Ueberschreitung der in den Is. 2. 3. für die Ladung vorgerschriebenen Gewichtssäße ermittelt ist, jedoch der Nachweis geführt wird, daß das Gesammtgewicht des Wagens und der Ladung zusammen nicht größer sei, als nach der Bestimmung des solgenden s. 6. sich als zulässig ergiebt.

330 geeignete Auftalten vorhanden find, um das Gesammtgewicht bee

Wagens und der Ladung zusammen zu ermitteln, muß der Fubrer einer folden Ermittelung fich iinterwerfen. Es find dabei auf das Gewicht des Wagens einschließlich allen Zubehors, als: Leinemand, Stroh, Retten, Winden u. f. m.

a, bei vierradrigem Fuhrmert bei einer Felgenbreite unter funf Boll 40 Centu.

b, bei zweiradrigem Fuhrwerk die Halfte dieser Sage zu rechnen, dergestalt, daß das Ecsammtgewicht des Wagens und der Ladung zusammen nicht mehr betragen darf, als sich bei Hinzurechnung der vorbes stimmten Sage zu den oben (§§. 2. 3.) für die Ladung allein vorgeschriebenen Bewichtssähen ergiebt.

Beim Verfahren von Stein: oder Braunkohlen und von Getreide foll mich dasjenige Fuhrwerk, welches nicht zu dem gewerbsmäßig betriebenen Frachtsuhrwerk gehört, auf allen Kunststraßen ohne Unterschied mit wenigstens vier Zoll breiten Radfelgen versehen sein, sobald die Ladung

Die obige Bestimmung findet jedoch auf das landwirthschaftliche Kuhr: wert aus benachbarten Staaten, in denen dergleichen Vorschriften nicht bestehen, beim Verkehr innerhab 3 Meilen von der Grenze nicht Anwendung.

Die Größe der Ladung ist, wenn an dem f. 7. gedachten Fuhrwerk bie Radfelgen unter 4 Joll breit sind, auf Berlangen nach Centnern oder nach Scheffeln, und zwar, falls die Ladung in Kohlen besteht, unter Borzeigung des Ladescheins, mit welchem der Führer bei der Grube oder Niederlage sich versehen muß, von dem Führer anzugeben, widrigenfalls auf seine Gefahr und Kosten eine spezielle Ermittelung der Größe der Ladung veranlaßt werzen fann.

Eine gleiche Ermittelung bleibt im Falle dringenden Verdachts, daß die Ladung der Angabe ungeachtet, das im f. 7. vorgeschriebene Maaß übersschreite, vorbehalten. Die damit verbundenen Kosten und Auslagen sind, wenn die Ueberschreitung festgestellt wird, von dem Führer, sonst aber von der Ehausses: Verwaltung zu tragen,

Auf allen Kunststraßen ohne Unterschied darf nit keinem Fuhrwert ger fahren werden, an deffen Radfelgen

1) die Ropfe der Radnagel, Stifte oder Schrauben nicht eingelassen find, fondern vorstehen, oder

2) der Beschlag so konstruirt ist, daß er keine gerade Oberstäche bildet. Das lettere Berbot (zu 2) findet jedoch auf solche Radbeschläge nicht Unwendung, welche bloß in Folge der Abuuhung eine gewolbte Oberstäche angenommen haben.

6. 10.

Es darf auf keiner Runstfrage mit einer mehr als neun Fuß breiten Ladung gefahren werden, und tritt die abweichende Bestimmung zu dem Chausses Geld: Tarif vom 28sten April 1828 außer Kraft.

§. 11.

Die Zugthiere an den auf den Aunststraßen fahrenden Fuhrwerken durfen nicht mit folden Hufeisen versehen sein, deren Stollen mehr als zwei Drittel Zoll über die Huseisenstäche hervorragen.

9. 12.

Das Spurhalten auf den Kunststraßen wird hierdurch unterfagt.

6. 13.

Die Bestimmungen der &. 1. bis 9. treten mit dem isten Januar 1840 und diejenigen der & 10. und 11. mit dem Isten Juli 1839 in Rraft; das Berbot des &. 12. aber kommt sofort jur Aussuhrung.

9. 14.

Auf die Beobachtung der obigen Vorschriften haben die Zolls und Steuers Beamten bei Gelegenheit ihrer Umtsverrichtungen, ferner die Wegegeld:Einsnehmer und Wegegeld:Pachter, die Wegeaufscher und Warter, imgleichen die Polizeibeamten und Gensd'armen, insbesondere durch Revision bei den Ausspannungen und Gasthofen, wo die Fuhrleute zu verkehren pflegen, strenge zu wachen, auch sieht den Jorstbeamten die Aufsicht darüber zu. Es soll jedoch das Personensuhrwert wahrend des Fahrens nicht zu dem Zweck angehalten werden, um die Beobachtung der Vorschriften der 56. 9. bis 11. zu untersuchen.

Jede Uebertretung der Vorschriften der §§. 1. 2. 3. 6. 7. 9. 10. 11. ist mit einer Strafe von Zehn Thalern polizeilich zu bestrafen. Falls es sich von Ueberschreitung der in den §§. 2. 3. für die Ladung vorgeschriebenen Gewichtssäte handelt, soll jedoch eine Bestrafung nicht eintreten, wenn der Nachweis geführt wird, daß das Gesammtgewicht des Wagens und der Ladung zusammen nicht größer sei, als nach den Bestimmungen des §. 6. sich als zuläßig ergiebt.

Mit dem wegen Uebertretung der obigen Borschriften (66. 1. 2. 3. 6. 7. 9. 10. 11.) angehaltenen Fuhrwert darf sodann die Reise nur bis zur

nachsten in der Richtung derselben gelegenen Stadt fortgesest werden, ohne daß die nothige Aenderung bewerkstelligt wird, widrigenfalls die vorgeschriebene Strafe von Neuem eintritt. Es ist jedoch bei Uebertretung der Borschriften des h. 1. und des h. 9. dem ausländischen Fuhrwerk das Umkehren und Zuruckfahren auf demselben Wege, woher das Fuhrwerk gekommen ist, ohne vorgängige Uenderung zu gestatten.

§. 16.

Wenn die in Gemäßheit der § 4. und 8. erforderte Angabe der Größe der Ladung oder die Borzeigung der darüber sprechenden Papiere verweigert wird, imgleichen wenn der Führer nicht mit dem daselbst vorgeschriebenen Ladeschein versehen ift, soll, außer der nach § 5. 4. 8. vorbehaltenen speziellen Ermittelung der Größe der Ladung auf alleinige Gefahr und Kosten des Führers jederzeit eine Ordnungsstrafe von Ginem Thaler eintreten.

5. 17.

Die Uebertretung des f. 12. soll mit einer Strafe von einem halben Thaler polizeilich bestraft werden.

§. 18.

Die in den 55. 15. bis 17. bestimmten Strafen konnen sowohl gegen den Führer des Fuhrwerks, als gegen den Eigenthumer desselben, und insbersondere in das Fuhrwerk selbst sofort vollstreckt werden.

6. 19.

Die Ausstellung unrichtiger Labescheine über die Große der von den Frachtsuhrwerken (s. 4.) oder den Kohlenfuhrwerken (s. 8.) eingenommenen Ladungen, ist, sofern damit kein harter zu bestrafendes Bergehen verbunden ist, mit einer Strafe von Einem Thaler bis Zehn Thalern polizeilich zu ahnden.

Bon allen wirklich eingezogenen Strafen foll den angebenden Beamten

(6. 14.) die Salfre als Denunzianten : Untheil zukommen.

Die gegenwärtige Berordnung, welche sogleich und außerdem im Laufe Mefes Jahres dreimal durch die Amts, und Intelligenz, Blatter bekannt zu machen ift, soll in dem ganzen Umfang Unserer Monarchie, mit vorläufiger Ausnahme der Kreise Wehlar, Erfurt, Schleusingen und Ziegenruck, Answendung sinden.

Begeben Berlin, den 17ten Mary 1839.

Friedrich Wilhelm.
Friedrich Wilhelm.
Friedrich Wilhelm.
Rronpring.

Fth. v. Altenstein. v. Kamptz. Mühler. v. Rochow.
v. Nagler. v. Ladenberg. Graf v. Alvensleben.
Fth. v. Werther. v. Rauch.

In Bezug auf die vorstekende Berordnung wird bemerkt, daß the im f. 1. vorbehaltene Bekanntmachung derjenigen Kunststraßen, auf weichen der Felgenbeschlag des Frachtsuhrwerks mindestens die Breite von vier Zoll has ben foll, später ergehen wird, zugleich werden aber auch die Behörden und das Publikum auf Grund des h. 13. der Berordnung darauf hingewiesen, daß die Borschriften des h. 10., wonach auf keiner Kunststraße mit einer mehr als neun Fuß breiten Ladung gefahren werden darf und des h. 11. wornach die Stollen der Huseisen der auf Kunststraßen gebrauchten Zugthiere höchstens zwei Drittel Zoll über die Huseisensschen hervorragen dürsen, schon mit dem Isten Juli d. I. in Kraft tritt, das im h. 12. enthaltene Verbot des Spurhaltens dagegen sofort zur Ausführung kommt.

Die im f. 14. der Verordnung bezeichneten Beamten unseres Ressorts werden hiedurch noch ausdrücklich verpstichtet, auf die Befolgung der vor: stehenden Verordnung, für deren Bekanntmachung an alle Gemeinden welche die vorhandenen Kunststraßen zu benußen psiegen noch besonders Gorge zu tragen ist, mit Ausmerksankeit und Strenge zu wachen, zu welchem Vehuse namentlich auch die Gensd'armen und ausübenden Polizei: Beamten mit Inkruktion darüber zu versehen sind.

Marienwerder, den 29sten April 1839.

Konigliche Prenfische Regierung. Abtheilung des Innern.

II. Die nachstehende Bekanntmachung der der hiesigen Urmenschule in der neueren Zeit zugefloffenen außerordentlichen Gaben und Wohlthaten wird biedurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Marienwerder, den 9ten Juli 1839.

Konigliche Preußische Regierung. Abthellung des Innern.

#### Befanntmachung.

Seit unferer letten Bekanntmachung find der Armenschule anber dem Erlose der im April v. J. veranstalteten Auktion weiblicher Handarbeiten so wie außer dem Ertrage des von dem verehrlichen Singvereine im September gegebenen Konzertes, und der von der verehrlichen Resource zur Sinigkeit im November veranstalteten theatralischen Darstellung, wofür wir unfern Darst in diesen Blattern bereits besonders abgestattet haben, solgende Gaben und Wohlthaten zugestossen,

#### 1. In baarent Gelben

| 1. July and the second |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| von verschiedenen Wohltbatern für Mooskrange im Gangen 14 Refte. 7 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| von Frau v. Prufat auf Sehlen bei Tuchel 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| durch Frau Staatsraibin Wiomer die Festgabe eines Unge:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nannten zu Oftern v. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| numen ju speen e. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| durch Frau Justigrathin Conrad das bei derfelben abgegebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geschenk eines Ungenannten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| von herrn Professor Pudor den Ertrag der Gedachtnisschrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| auf den verftorbenen herrn hauptmann v. Berfen . 24 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| durch Herrn Kreis: Chirurgus Genzwer die Gabe eines uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| genannten Wohlihaters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| von der Frau hauptmann Schulz bierfelbft 9 - 5 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vom herrn Geheimen Juftigrath Grafen v. Kanik auf Dor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| durch den herrn Regierungsrath Rothe das Geschenk eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ungenannten 5 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| von Frau Justigrathin hennig als Beitrag fur das in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Urmenschule aufgenomniene Waisenkind Maria Frank far                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| armenjanite aufgenommene wangenrino winten grant fat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marz 1838 bis Juli 1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| day for an enginge our statements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Un Raturalien und sonstigen Wohlthaten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| vom herrn Klempnermeifter Lied eine Bademanne aus Bint,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| vom Herrn Amtsrath Kries in Oftrowitt 6 Schft. Roggen und 2 Schft. Erbfen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| vom Seifensteder herrn Schwabe 🕂 Tonne Seife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vom herrn MedizinaleRath Dr. Burdhardt 2 Schft. Erbsen und 10 Schft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rartoffeln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| vom Herrn Ober: Amtmann Fournier in Brodden 4 Schft. Roggen und 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schft. Erbsen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vom Kaufmann herrn M. Friedlander hierfelbst 2 Schft. Erbfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vom Radimann Reten de Leteorander brecherde & Callet Ceolem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Ferner haben Herr Hisbuchdrucker Kanter so wie der Kausmann Herr Mikesch den Abdruck der offentlichen Bekanntmachungen, der Maurermeister Herr Buscheck im Herbste v. J. das Ausweißen und Abpußen der Gebäude, der Topfermeister Herr Dorn die Reparatur der Desen im Herbste v. J., der Einsaße Herr Wendland aus Rodpis das Umpflügen des Kartoffellandes, der Krüger Herr Schwieger aus Hammermible 3 Fuder Moos, die Frau Schornsteinseger: Wittwe Hensel die Reinlang der Schornsteine und der Fahre und Chausse. Pachter Herr Deckere zu Kurzebesch das Jages und Chausen Geichten der Anklatz zum Geschenkt. Zumann

Indem wir den sammtlichen bekannten und unbekannten Gennern der Armenschule für die derselben erwiesenen Wohlthaten den Dank und den Seegens: Bunsch der in derselben vereinigten Kinder darbringen, richten wir an Sie und an alle edle Menschenfreunde die berzliche Bitte, dieser Anstalt, deren Bestehen allein auf den Erweisungen der Mildthatigkeit und Nachstens liebe beruht, Ihr Wohlwollen und Ihre hulfreiche Theilnahme auch ferner ju erhalten und zuzuwenden.

Marienwerder, ben 2ten Juli 1839.

Der Borftand der Armenfchule.

Die Prüfung der Randidaten der Theologie pro ministerio betreffend.

III. Der nachste Termin zu der bei dem unterzeichneten Kollegium abzubale tenden Prufung pro ministerio ist auf den 15ten Oktober d. I. festgesekt. Dies machen wir mit dem Bemerken hiedurch bekannt, daß diejenigen Kansdidaten der Theologie, welche sich der gedachten Prufung unterwerfen wollen, sich spätestens dis zum 3ten September bei uns zu melden haben, und zwar mit Einreichung der notibigen Zeugnisse, als:

1) des Tauf: Attestes,

2) des Utteftes über die erfullte Militairpflicht,

3) das Abgangszeugniß von der Universität,

4) der Licentia concionandi,

5) bas Zeugniß über die Uebung im Predigen,

6) des Kommunions Scheins,

7) des polizeilichen Fuhrungs : Atteffes,

8) des Attestes über den Besuch eines Schullebrer , Seminars, oder die Verwaltung eines Schulle Amten,

9) des Curriculum vitae, welches sich nicht blos auf einen durftigen Abrif der außern Lebens. Ereignisse zu beschränken hat.

Spater eingehende oder folche Meldungen, welchen die angegebenen Beicheinigungen nicht vollständig beigefügt find, tomen jum Termin nicht bes
achtet, sondern werden für den nachstfolgenden Termin jurudgelegt werden.

Ronigeberg, ben 5ten Juli 1839.

Ronigl. Preug. Ronfiftorium,

IV. Gemag ber gefertigten Zusammenstellung, beträgt ber Gelb: Bebarf ber Abelich Westpreuß. Feuer: Sozietat, fur das Jahr von Iften Juni 18+8 a, jur Bergutung vorgefallener Brandichaden 23,965 Rthle. : fgr. : pf. b, an ju erstattenden Vorschuß von . . 28 - 16 - 3c, an Bermaltungs Roften 1570 -überhaupt 25,563 Riblr. 16 fgr. 3 pf. davon ab, der nach Nepartition pro 1847 ver: ... 1002 - 26 - 11 bliebene Ueberschuß mit . . . . und es muffen aufgebracht merden . . . 24,560 Rebir. 19 far. 4 pf. Behufs Dedung diefer Summe ift heute der Beitrag von dem Affetu: rations : Quanto ber 5,050,325 Rtblr. mit & pCt. oder mit 1; pf. vom Thaler überhaupt alfo ber Betrag von . . . . 25,251 Rtblr. 18 far. 9 pf. jur Bermeidung ju groker Bruche in ber Urt res partirt und ausgeschrieben, daß bem Berbande, gegen die wirklich nur erforderlichen . . . 24,560 - 19 - 4 beim nachsten Musschreiben ju gut verbleiben . 690 Riblr. 29 far. 5 pf. Die Babl ber Brande im Jahre 1848 belauft fich auf 66, von welchen 2 burch Brandfliftungen, 2 burch Bligeinschlag, 3 burch Rabr: lafigfeit und 59 in Rolge nicht ermittelter Bufalle

veranlaßt worden find. Abgebrannt find:

57 Wohnhauser, 2 Kruge, 29 Scheunen, 32 Ställe und Schop: pen, 3 Speicher, 3 Windmublen, 2 Wasser: Schneide: Mublen und 2 Schmieden, überhaupt 130 Gebaude.

Indem wir Vorstehendes bekannt machen, fordern wir die Mitglieder der Sozietat zugleich auf, die auf sie treffenden Beitrage, in den, von den Provinzial: Feuer: Sozietats: Direktionen zu bestimmenden Terminen, bei Vermeidung der gesetzlichen Zogerungs: Zinsen und der reglementsnichtigen Gin:

ziehungs : Maagregeln, einzuzahlen.

Marienwerder, ben 13ten Juli 1839.

Abelich Weftpreuß, Generalifeuer: Sozietats: Direttion.

## Deffentliche Aufforderung.

V. Der von der unterzeichneten Abtheilung am 11ten Marz 1832 zur Reserve entlassene Jager Carl Groning, zulest in Sinwalde bei Hobene stein Kreis Ofterode wohnhaft, wird, da derfelbe dort nicht mehr zu ermitteln

gewesen, hiermit aufgefordert, seinen jegigen Aufenthaltsort der beregten Abtheilung bis spatestens den 15ten September & 3. Bebufs feines nochmaligen Invaliden: Borfchlages perfonlich oder fchriftlich anzuzeigen. Wenn berfelbe fich bis ju dem festgefesten Termine nicht melbet, fo wird er obne Weiteres aus den Liften gestrichen und als verschollen betrachtet werden.

Raftenburg, den 5ten Juli 1839.

Der Major und Commandeur der Konigl. erften Jager: Abtheilung.

Berger.

## Sicherheits : Polizei.

VI. Der bier ichon mehrere Dale wegen Diebstahls jur Untersuchung ger jogene Schiffefnecht Peter Lorfe aus Rlein; Bartelfee bat fich jest wieber eines Pferde Diebstahls verdachtig gemacht. Derfelbe foll wie es beift, fich auf Schiffabrt befinden.

Sammtliche resp. Militair: und Civil : Beborben fo wie die Bened'ar: merie werden ersucht, auf diefen Berbrecher vigiliren, ibn im Betretungsfalle arretiren und unter ficherer Begleitung gefeffelt an und abliefern ju laffen.

Bromberg, den 11ten Juli 1839.

Konigliches Land, und Stadtgericht.

Signa! ement:

Religion — evangelisch, Alter — 45 Jahr, Große — 5 guß 9 Boll, Saare - braun, Stien - boch, Augenbraunen - braun, Augen - grau, Mafe — etwas dick und lang, Mund — gewöhnlich, Bart — rafirt, Kinn - rund, Gefichtsbildung - voll und did, Gefichtsfarbe - gefund, Geftalt - fart und groß, Sprache - beutsch und etwas polnifch.

Belleibung:

Einen blautuchnen Heberrock, dergleichen Sofen und Wefte mit meißen Perlendpfen, ein dunkelgestreiftes seidenes Salstuch, Burge Stiefeln und eine runde grune mit fcmargem Delz befegte Muge.

VII. Die unterm 4ten v. Mts. in No. 24. des diesiahrigen Amioblatts steckbrieflich verfolgte Helena Bontowsta ist wieder ergriffen.

Graudens, den 20ften Juli 1839.

Konigliche Inquisitoriats: Deputation.

Beborben.

Versonal- VIII. Der Grenzaufseher Wiedemann aus Brinst ift als Steueraufseher Chronit ber nach Danzig und der Grenzaufscher Sagele zu Leibitsch als Steueraufseher effentlichen nach Soffftabt bei Dt. Crone verfest.

> In Stelle des Wiedemann ift ber invalide Unteroffizier Ferdinand Wolff als Grenzauffeher in Brinst und in Stelle des Sagele der Portepee: fahnrich Lawreng vom 33ften Infanterie: Regiment als Grenzauffeber in Leibitich provisorisch angestellt.

> Rerner ift der Steuerauffeber Schilling von Soffftabt nach Damia verfeßt.

IX. Getreibe. und Rauchfutter : Durchschnitts : Markt : Preise pro mense Juni 1839.

Mach Berlinschem Scheffel.

| Cu Sm                                                                                                                                                    | Getreibe                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| In den Stadten:                                                                                                                                          | Weizen                                                                                                           | Roggen                                                                                                                                                                                                                    | Gerste                                                                                                                                                         | Hafer                                                                                                                           | Weiße<br>Erbsen                                        |
|                                                                                                                                                          | Mtl. sg. pf.                                                                                                     | Nitl. fg. pf.                                                                                                                                                                                                             | Rtl. sg. pf.                                                                                                                                                   | Mtl. sg. pf.                                                                                                                    | Mtl. sg. pf.                                           |
| Bischosswerder Couly Christurg Dt. Erone Culm Ot. Cylau Flatow Freystadt Graudenz Ebbau Marienwerder Mewe Reuenburg Niesenburg Nosenberg Chlochau Schweh | 2 8 2<br>2 3 6<br>1 28 4<br>2 8 4<br>2 1 8<br>1 28 10<br>1 27 10<br>2 4 8<br>2 5 —<br>2 3 —<br>2 27 10<br>1 27 4 | $\begin{array}{c cccc} -21 & 9 \\ -26 & 9 \\ -28 & 4 \\ 1 & 1 & 7 \\ -25 & 8 \\ -22 & 2 \\ -28 & 7 \\ -25 & 2 \\ -24 & 5 \\ -20 & 7 \\ -25 & 2 \\ -26 & 6 \\ -28 & 4 \\ -24 & 11 \\ -25 & -26 & 5 \\ -26 & 5 \end{array}$ | - 17 6<br>- 18 8<br>- 24 2<br>- 26 10<br>- 18 4<br>- 16 -<br>- 17 6<br>- 19 8<br>- 16 1<br>- 19 -<br>- 22 8<br>- 20 4<br>- 18 11<br>- 18 -<br>- 20 1<br>- 18 6 | - 15 8<br>- 16 5<br>- 16 7<br>- 24 8<br>- 14 -<br>- 14 6<br>- 15 -<br>- 18 3<br>- 15 5<br>- 14 3<br>- 14 11<br>- 16 2<br>- 17 7 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |
| Strasburg                                                                                                                                                | 2 2 10<br>1 29 7                                                                                                 | $\begin{vmatrix} -22 & 3 \\ -21 & 7 \end{vmatrix}$                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                | $-\frac{13}{-13}\frac{-}{10}$                                                                                                   | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ |
| Durchschnittspreis,                                                                                                                                      | 2 3 10                                                                                                           | <b>—</b> 23 9                                                                                                                                                                                                             | <b>1</b> - 19 3                                                                                                                                                | 1 - 15 11                                                                                                                       |                                                        |

| In ben<br>Städten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Graue<br>Erbsen | Rartoffeln<br>pro Schfl.<br>Rtl. fg. pf.             | Seu pro<br>Centn.<br>à 110<br>Pfund | uch fut t Stroh pro v. Win= ter=Ge= treibe Rtl. fg. pf.                 | v. Som=<br>mcr = Ge=<br>treibe             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bifchofswerder Conity Christburg Ot. Erone Culm Ot. Eylau Klatow Krenstadt Graubenz Löbau Marienwerder Mewe Reuenburg Riesenburg Riesenburg Kiefenburg | - 25 29 7       | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | - 12                                | 2 10 —<br>3 — —<br>4 — —<br>2 — —<br>3 — —<br>4 18 4<br>5 — —<br>3 10 — | 1 15 — 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| Durch schnittspreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>— 28 11</b>  | -54                                                  | <b>—</b> 15 9                       | 3 16 9                                                                  | 3 8 —                                      |

(Dierzu ber offentliche Anzeiger No. 30.)